### WikipediA

# Schiffdorferdamm

**Schiffdorferdamm** (<u>niederdeutsch</u> *Schippdörperdamm*) ist ein Stadtteil im Stadtbezirk Süd der Stadtgemeinde Bremerhaven im Land Bremen.

# **Inhaltsverzeichnis**

Geografie

Geschichte

Öffentliche Einrichtungen

Allgemein

Soziales

Bildung

Kirche

Sport

Verkehr

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise

# Geografie

Schiffdorferdamm liegt im Osten der Stadt und grenzt im Westen an den Stadtteil <u>Geestemünde</u>, im Osten an die Gemeinde Schiffdorf.

| <b>Schiffdorferdamm</b> Stadtgemeinde Bremerhaven |                                     |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                                   |                                     |  |
| Koordinaten:                                      | 53° 32′ N, 8° 37′ O                 |  |
| Höhe:                                             | 3 m ü. <u>NHN</u>                   |  |
| Fläche:                                           | 4,53 km <sup>2</sup> [1]            |  |
| Einwohner:                                        | 2646 (31. Dez. 2018) <sup>[1]</sup> |  |
| Bevölkerungsdichte:                               | 584 Einwohner/km <sup>2</sup>       |  |
| Eingemeindung:                                    | 1927                                |  |
| Eingemeindet nach:                                | Wesermünde                          |  |
| Postleitzahl:                                     | 27574                               |  |
| Vorwahl:                                          | 0471                                |  |
| Lage von Schiffdorferdamm in Bremerhaven          |                                     |  |

## Geschichte

Schiffdorferdamm gehörte früher zur Gemeinde Schiffdorf, die 1139 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die ersten Siedler waren in Schiffdorferdamm um 1780 anzufinden. 1842 erfolgten weitere Ansiedlungen und Ende des 19. Jahrhunderts wuchs die Zahl der neuen Siedler erheblich, da es hier billiges Bauland gab. Der "Damm" wurde städtischer Vorort für Arbeiter, im Unterschied zum eher bäuerlich geprägten Schiffdorf. Der Orts- später Stadtteil Schiffdorferdamm mit etwa 1000 Einwohnern wurde 1927 von der Gemeinde Schiffdorf abgetrennt und nach Wesermünde eingegliedert. Mehr als zwei Drittel des Ortsteiles bestanden aus Wiesen und Feldern. Der Ortsteil gehört seit 1947 zu Bremerhaven. Von Dezember 1947 bis Juni 1958 fuhren Oberleitungsbusse nach Schiffdorferdamm. Die Endstation war in der niedersächsischen Gemeinde Schiffdorf. [2][3] An der Nordseite der Schiffdorfer Chaussee wurde 1949

eine Halle für die O-Busse gebaut. [4] 1971 wurde Schiffdorferdamm durch eine Neueinteilung der Ortsteile in Bremerhaven zum Stadtteil. Ab 1972 entstand das Zentralkrankenhaus Reinkenheide; heute das Klinikum Bremerhaven mit rund 1700 Mitarbeitern und 700 Betten.

#### Einwohnerentwicklung

| Jahr | Einwohner | Quelle |
|------|-----------|--------|
| 1927 | 1000 ¹    |        |
| 2000 | 2469      | [5]    |
| 2005 | 2668      | [6]    |
| 2010 | 2539      | [7]    |
| 2015 | 2483      | [8]    |
| 2018 | 2646      | [1]    |

<sup>1</sup> Angabe: etwa

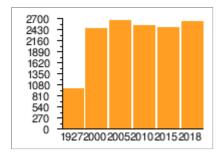

# Öffentliche Einrichtungen

## **Allgemein**

- Klinikum Bremerhaven (ehem. Zentralkrankenhaus Reinkenheide)
- Park Reinkenheide

#### **Soziales**

- Kindertagesstätte in der Karl-Lübben-Straße
- Freizeitheim an der Carsten-Lücken-Straße

# **Bildung**

• Veernschule, Grundschule an der Schiffdorfer Chaussee

#### **Kirche**

• Kirchlich wird Schiffdorferdamm von der ev.-luth. Kirche Schiffdorf betreut.

### **Sport**

- → Hauptartikel: Sport in Bremen
- SC Schiffdorferdamm von 1971 mit Sportanlagen an der Carsten-Lücken-Straße
- Schiessklub Schiffdorferdamm an der Carsten-Lücken-Straße
- Reitclub Bremerhaven an der Reinkenheide 25

### Verkehr

Durch Schiffdorferdamm verläuft die <u>Schiffdorfer Chaussee</u>, die den Stadtteil an die Innenstadt und die <u>Bundesautobahn 27</u> anbindet.

Die Linien 507, 508 und 517 sowie nachts der *ML (Moon-Liner)* führen durch den Stadtteil. [9]



Schiffdorfer Chaussee

## Literatur

Fritz Hörmann, Ude Meyer, Christian Morisse, Eberhard
 Nehring, Irmgard Seghorn, Egon Stuve, Else Syassen: Flurnamensammlung Wesermünde

 Die Flurnamen des Grundsteuerkatasters von 1876. Hrsg.: Kulturstiftung der
 Kreissparkasse Wesermünde (= Neue Reihe der Sonderveröffentlichungen der Männer vom Morgenstern, Heimatbund an Elb- und Wesermündung e. V. Band 27). Männer vom Morgenstern Verlag, Bremerhaven 1995, ISBN 3-931771-27-X, S. 18 ([Digitalisat (https://web.archive.org/web/20071026041318/http://www.m-v-m.de/maenner-v-morgenstern/download/flurnamen-2005.pdf) (Memento vom 26. Oktober 2007 im Internet Archive) ] [PDF; 431 kB]).

## Weblinks

**Commons:** Schiffdorferdamm (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Schiffdorferdamm?uselang=de) – Sammlung von Bildern

Bremerhaven (http://www.bremerhaven.de/)

# Einzelnachweise

- 1. <u>Statistischer Kurzbericht</u>. (https://www.bremerhaven.de/sixcms/media.php/204/Statistischer +Kurzbericht+Ausgabe+4.+Quartal+2018.pdf#page=2) (PDF; 191 kB) 4. Quartal 2018. In: Webseite Stadt Bremerhaven. Magistrat Bremerhaven Bürger- und Ordnungsamt, 31. Dezember 2018, S. 2, abgerufen am 4. April 2020.
- 2. Paul Homann: Bremerhavens Streckennetze (ÖPNV) vom 26. Juni 1881 bis 27. August 2020. (http://web.archive.org/web/20200828073447/https://bremerhavenbus.de/fileadmin/downloads/Bremerhavener-Streckennetze\_v21.pdf) (PDF; 2,7 MB) In: Webseite BremerhavenBus. 27. August 2020,
  - S. 26–33 (Lesezeichen 1. März 1949–10. Dezember 1958), archiviert vom Original (https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fbremerhavenbus.de%2Ffileadmin%2Fdownloads%2FBremerhavener-Streckennetze\_v21.pdf) 2 am 28. August 2020; abgerufen am

- 25. September 2020 (Der Link wird fortfolgend durch Fahrplanänderungen aktualisiert bzw. deaktiviert).
- 3. Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG (Hrsg.): z. B. Fahrplanheft vom März 1949.
- 4. Paul Homann: *Bremerhavens Nahverkehr, Chronik.* (https://busse-weser.org/download/Bremerhaven\_Nahverkehr\_Chronik.pdf#page=483) (PDF; 3,2 MB) In: *busse-weser.org.* S. 483 (Absatz: Samstag, 13. Januar 2018), abgerufen am 20. September 2021.
- 5. Statistischer Kurzbericht. (https://www.bremerhaven.de/sixcms/media.php/204/2001\_09.pdf) (PDF; 59 kB) September 2001. In: Webseite Stadt Bremerhaven. Magistrat Bremerhaven Statistisches Amt und Wahlamt, 31. Dezember 2000, S. 2, abgerufen am 4. April 2020.
- 6. <u>Statistischer Kurzbericht</u>. (https://www.bremerhaven.de/sixcms/media.php/204/Kurzbericht+ 02+2006.pdf) (PDF; 153 kB) Februar 2006. In: <u>Webseite Stadt Bremerhaven</u>. Magistrat Bremerhaven Statistisches Amt und Wahlamt, 31. Dezember 2005, S. 2, abgerufen am 4. April 2020.
- 7. Statistischer Kurzbericht. (https://www.bremerhaven.de/sixcms/media.php/204/Kurzbericht+10+2011.pdf) (PDF; 104 kB) Oktober 2011. In: Webseite Stadt Bremerhaven. Magistrat Bremerhaven Bürger- und Ordnungsamt, 31. Dezember 2010, S. 2, abgerufen am 4. April 2020.
- 8. <u>Statistischer Kurzbericht</u>. (https://www.bremerhaven.de/sixcms/media.php/204/Kurzbericht+ Oktober+2016.pdf) (PDF; 113 kB) Oktober 2016. In: *Webseite Stadt Bremerhaven*. Magistrat Bremerhaven Bürger- und Ordnungsamt, 31. Dezember 2015, S. 2, abgerufen am 4. April 2020.
- 9. Paul Homann: *Bremerhavener Streckennetze*. (https://bremerhavenbus.de/fileadmin/downloads/230810\_Bremerhavener-Streckennetze.pdf) Abgerufen am 5. Mai 2024.

Abgerufen von "https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schiffdorferdamm&oldid=244684577"

Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2024 um 09:16 Uhr bearbeitet.

Der Text ist unter der Lizenz "Creative-Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen" verfügbar; Informationen zu den Urhebern und zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können im Regelfall durch Anklicken dieser abgerufen werden. Möglicherweise unterliegen die Inhalte jeweils zusätzlichen Bedingungen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden.

Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc.